## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligene-Comtoir im Posthause.

No 308. Mittwoch, den 25. December 1839.

Ungekommene Fremde vom 23. December.

Herr Kaufm. Falt aus Berlin, I. in No. 5 Sapiehaplat; fr. Gutebesitzer v. Roscicisti aus Szarlen, hr. Post-Schreiber Denfe aus Danzig, I. im Hotel de Berlin; hr. Raufm. herzfelb aus Graß, hr. handelsmann Lische aus Chodziesen, I. im Cichvorn; die hrn. Guteb. v. Sokolnicki aus Turostowo, v. Wegierski aus Rutkl und Drowensford aus Swierczin, die hrn. Wirthich. - Commis. Gebr. Recht aus Borissewo, I. in der goldenen Rugel.

1) Ueber den Nachlaß bes. Land, und Stadtgerichts-Direkturs. Joseph Sedlaczeck ist der erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche sieht am 16. März 1840 Bozmittags um 10 Uhr vor dem Herrn Land- und Stadtgerichts-Assesson von Lewandowski im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, d mit seinen Forderungen nur an daszenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schroba, ben 7. November 1839. Königl. Land und Stadtgericht. Nad pozostałością Józefa Sedlaczeck, Dyrektora Sądu Ziemskomieyskiego, otworzono process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyy wyznaczony, przypada na dzień 16ty Marca 1840. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Lewandowskim, Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pier-wszeństwa, iakieby miał, uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szroda, d. 7. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyskii 2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Fraustadt.

Das hierfelbft sub Do. 122 belegene Grundfind, abgeschatt auf 376 Rthir. 5 fgr. aufolge ber, nebft Sopothekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein= gufehenden Tage, foll am 31ften Mary 1840 Bormittage 10 Uhr an ordentlis licher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Frauffadt, ben 9. December 1839.

3) Der Konigl. Juftig = Commiffarius und Motarius Carl Plathner hiefelbft und bas Fraulein Glifabeth v. Windheim aus Bredlau haben mittelft Bertrages d. d. Breslau vom 11. November Diefes Sah. res bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Rawitsch, am 21. November 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Die unverebelichte Malchen Birns baum hiefelbft und ber Lehrer Simon Rofenthal aus Graubeng haben mittelft notariellen Chevertrages vom 22. Januar 1838, gerichtlich verlantbart am 6. Des zember 1839, die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Rawitsch, am 12. Dezember 1839. Abnig!, Land: und Stabtgericht, Krol Sad Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Wschowie.

Tu pod liczbą 122. położona nieruchomość, oszacowana na 376 Tal, 5 sgr. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Marca 1840. przed południem o godzinie 10tév w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

W Wschowie, d. 9. Grudnia 1839.

Podaie się ninieyszém do publicznév wiadomości, że Kommissarz sprawiedliwości i Notaryusz Królewski, Karol Platner, tu mieszkaiacy, i W. JPna Elżbieta de Windheim z Wrocławia, kontraktem przedślubnym d. d. Wrocław 11. Listopada roku bieżącego, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, d. 21. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że niezamężna Amalia Birnbaum w mieyscu i nauczyciel Szymon Rosenthal z Grudziądza, notaryackim kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia 1838. roku, sadownie ogłoszonym w dniu 6. Grudnia 1839. r., wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 12. Grudnia 1839.

5) Der herr Joseph v. Zychlinski in Brzustownia und bessen Braut Fraulein Mepomucena v. Bienkowski aus Emchen, haben mittelft Che Wertrages vom 23. November 1839 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kennt=niß gebracht wird.

Schrimm ben 28. November 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że W. Józef Żychliński z Brzustowni i tegoż narzeczona W. Nepomucena Bienkowska panna z Mchów, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Listopada 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 28. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt-Gericht zu Schrimm.

Das in Schrimm sub No. 203 belegene, ben Fleischer Ignat und Theresta Brzesniewiczschen Cheleuten gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 732 Athle. zufolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 22. April 1840 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Schrimm, ben 16. November 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szremie.

Nieruchomość w Szremie pod Nr. 203. położona, małżonkom Ignacemu i Teresie Wrześniewiczom własna, oszacowana na 732 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 22. Kwietnia 1840. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniew w terminie oznaczonym.

W Szremie, d. 16. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

7) Bekanntmachung. Die Bers theilung des Nachlasses des am 31. Januar 1829 zu Zabartowo verstorbenen Probses Anton Rozewicz unter dessen Erben steht bevor, was den NachlasslâuObwieszczenie. Pozostałość po ś. p. Xiędzu Antonim Rożewiczu, proboszczu w Zabartowie, na dniu 31. Stycznia 1829 r. zmarłym, będzie pomiędzy iego sukcessorów bigern mit Ruckficht auf S. 137 und 141 folg. Theil I. Titel 17 bes Allgemeinen Landrechts bekannt gemacht wird.

Lobfens, ben 17. December 1839.

Konigl. Land= und Stadtgericht.

8) Der Abolph v. Laczynski aus Biala, Gofinninschen Kreises, im Königreich Polen und die verwittwete Grafin Rosalia v. Dambska geborne v. Poninska zu Koscielec, haben mittelst Shevertrages vom Iten August d. J. die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntenis gebracht wird.

Inowraclaw, am 21. Novbr. 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Auteion. Jum öffentlichen Verstauf ber dem Gutspächter Chrzansfi zu Ropaszewo abgepfändeten Sachen, bestehend aus Meubels, Wäsche und Kleibungkstücken zc., haben wir einen Termin auf den 9. Januar 1840 Morgens 9 Uhr im hiesigen Gerichts-Locale vor dem Auktions-Commissarius Hoffmann angesetzt, wovon Kauflustige hiermit in Kenntniß gesetzt werden.

Roffen, ben 17. December 1839. Konigl. Land= und Stabtgericht. wkrótce dzielona, o czém wierzycieli teyże pozostałości z mocy §.137. i 141. i następnie Cz. I. Tyt. 17. Powszechnego Prawa Kraiowego uwiadomia się.

Łobżenica, d. 17. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Adolf Łączyński z Biały, Gostynińskiego powiatu, w Królestwie Polskiem, i owdowiała Hrab, z Ponińskich Dąmbska, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Sierpnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 21. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Aukcya. Do publicznéy sprzedaży possessorowi Chrząnskiemu w Kopaszewie zagrabionych rzeczy, składaiących się z mebli, bielizny i sukien i t. d., wyznaczyliśmy termin na dzień 9ty Stycznia 1840. roku zrana o godzinie 9téy w lokalu tuteyszym sądowym przed Kommissarzem aukcyinym Hoffmannem, o czém ochotę kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

Kościan, dnia 17. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 308. Mittwoch, ben 25. Dezember 1839.

10) Das Fraulein Marianna von Ilowieda aus Recz und ber Gutsbesißer Napoleon Szreyber aus Popowo-ignacewo, haben mittelft Chevertrages vom 21. Dftober c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ges racht wird.

Gnefen am 23, November 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że W. Maryanna Iłowiecka z Recza i Ur. Napoleon Szreyber z Popowa ignacewo, kontraktem przedślubnym z dnia 21go Października r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 23. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Der handelsmann Lewin Samuel Cohn und die Dore, Tochter des verstorsbenen Joseph Gerson von bier, haben mittelst Chevertrages vom 5. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraclaw, am 22. Novbr. 1839. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że handlerz Lewin Samuel Cohn i Dorota córka zmarłego Józefa Gerson ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 5. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 22. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

12) Unter bem Namen Sigarren-Canaster liefern wir von heute an, eine Sorte Rauch- Tabak, welche sich durch ihre Billigkeit, guten Geruch und Leichtigkeit im Rauchen so auffallend und vortheilhaft auszeichnet, daß selbst der beste Kenner kaum glauben durfte, wie es möglich sei fur 8 Sgr. pro Pfund ein so schönes Fabrikat zu liefern. Es ift und indes der Umstand gunstig, daß wir die Abschnitte aller Sudamerikanischen Tabaköblätter aus unserer seit einigen Jahren errichteten, nicht anbedeutenden Sigarren-Fabrik, dazu verwenden können, ohne den ursprünglich hos hen Preis darauf rechnen zu durfen, welchen diese Blätter als Sigarren-Material betrachtet, kosten. Es geht sonach das Fabriciren der Sigarren mit unserer Tabakö-

Fabrik hand in hand, und bietet größere Vortheile für ben Raucher bar, wie wenn jedes Geschäft für sich allein bestände. Gern benuft der reelle Fabrikant diese Umsstände, um seine Waare in immer größerer Vollkommenheit zu liesern. Gegen Tausschung und Nachahmung des Etiquets haben wir die Vorkehrung getroffen, und gessehlich zu schülzen. Zu dem größeren Theile unserer Herren Collegen haben wir übrigens das Vertrauen, sie werden durch eine unerlaubte Nachahmung dieses Etisquets sich nicht selbst an ihrer Ehre kranken, und so übergeben wir denn vertrausungsvoll diese neue Sorte Rauchtabak der Gunst des und wohlwollenden Publikums. Berlin, den 28. September 1839.

- 13) Ein Kandibat ber Theologie, ber polnischen und franzbsischen Sprache machtig, sucht eine Haustehrerstelle. Das Nahere: Breslau, Oderstraße No. 8. bei Herrn Nowotny.
- 14) Mie ist auf einer Geschäftsreise, unweit Radzim, Obornifer Kreises, beim Durchgehen meiner Pferde, eine litthauische kirschbraune Stute, 5 Jahr alt, circa 5 Fuß 1½30ll groß, mit einem Stern und dem litthauischen Brandzeichen auf der rechten Seite, am 19. d. Mts. davon gelausen. Der ehrliche Finder wird gebeten, dieses Pferd hier St. Abalbertstr. Nro. 26. gegen eine gute Belohnung und Erstatung der Futter= und sonstigen Kosten abzugeben. Das Pferd hatte beim Davon= laufen ein complettes Sielengeschirr von ausgedrehtem und abzeschwärzten Leder auf sich. Posen, den 22. Dezember 1839. David David fohn.
- 15) Sorauer Machelichte, das Pfund à 17 Sgr., wie auch Limburger=Sahn=, Hollandischen, Krauter=, Schweizer= und Parmesan=Rase empfing und offerirt zu sehr billigen Preisen Isidor Busch, Bredlauerstraße Neo. 36.
- 16) Rlee= und Grad = Saamen fauft zu ben hochst moglichsten Preisen bie Saamenhandlung Gebr. Auerbach. Posen. Buttelstraße.
- 17) Frischen marinirten Lachs à Pfund 10 Sgr. empfing die Handlung E. F. Binder, Markt Rro. 82.
- 18) Einem geehrten Publikum zeige ich ergebenst an, daß ich heute ein neues, von einem der berühmtesten Meister sehr accurat und elegant gesertigtes Bisard aufgestellt habe. Posen, den 22. Dezember 1839.

C. Sirfchfelber, Reftagrateur am alten Martt Dr. 8.